## Posener Intelligenz = Blatt.

Freitag den 22. November 1833.

Ungefommene Fremde vom 20. November 1833.

br. Dachter v. Rofgucti aus Clowifowe, fr. Pachter v. Loga aus Ruchocis net, I. in No. 154 Buttelftrage; Gr. Pachter v. Drzewiecki aus Pigtfowo, Gr. Erbherr v. Zamadifi aus Bednary, I. in No. 168 Bafferfirage; Gr. Erbherr v. Raminsfi aus Pranffanti, Sr. Friedendrichter Chmielewski aus Buf, I. in Do. 110 St. Martin; fr. Conducteur Schulfe und Sr. Lieutenant Bodroth aus Birnbaum, Frau v. Drwesta aus Zebowo, L in No. 243 Breslauerftrage; Gr. Probft Gileweffi aus Seidlie, Sr. Probst Woneiechowefi aus Alt-Gofton, fr. Probst Ctaffiewicz aus Zabno, fr. Probst Krailewicz aus Brodnica, I. in No. 251 Breslauer= ftrage; Br. Probft Gichler aus Ml. Kreut, Br. Lehrer Regutofi aus Gr. Greut, Br. Prior Stragoneffi aus Priment, Gr. Guteb. Wolniewicz aus Debicg, I. in No. 394 Gerberftraße; Br. Guteb. v. Stablewefi aus Strzeszfi, 1. in No. 391 Gerberftraße; Br. Guteb. v. Mofzegnneki aus Brudgon, Br. Staroft v. Mofzegons öff aus Wiatromo, Sr. Geiftlicher Mieltyfzewöff aus Dolzig, Sr. Geiftlicher Jegierefi aus Dupin, I. in Ro. 384 Gerberftraße; Gr. Lieutenant Efihere aus Glo= gau, Sr. Dberamtmann Muller aus Grabowo, I. in Do. 136 Wilhelmeftrafe; Br. Probft Grabowski aus Jaraczewo, I. in Do. 391 Gerberftrage; fr. Probft Lastowsti aus Rogafen, I. in No. 33 Wallischei; Gr. Geifflicher Jankowski aus Rrbben, I. in No. 30 Mallifchei; Die Grn. Guteb. Gebr. Rofgudi aus Magnufgewice, Gr. Guteb. Miaskowski aus Obreda, I. in No. 23 Wallischei; Gr. Kaufm. Hirschberg aus Berlin, I. in No. 1 St. Martin; Gr. Raufm. Levi und Sr. Kaufm. Josti aus Birnbaum, Br. Raufm. Strus aus Rogafen, Gr. Raufm. Lefzegynsti aus M. Goslin, I. in No. 20 St. Abalbert; Sr. Apotheker Stockmar aus Bolls ffein, I. in No. 26 Ballifchei; Sr. handelom. Flaum aus Nawicz, Gr. handelom. Beer aus Grat, I. in Dro. 350 Judenftraße.

Subhastationspatent. Die unter No. 7 zu Rogalines im Schrimmer Kreise gelegene Uderwirthschaft nehst Zubehör, welche zu dem Nachlasse des Johann Franz Gromadzinski und dessen Wittwe, Susanna Gromadzinska, zuleht verehelicht gewesenen Großmann, gehört, soll im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden. Die Taxe desselben beträgt 887 Mthlr.

Die Bietungs-Termine fiehen am 5. November, am 5. Dezember c.,

und ber lette

am 7. Januar 1834, Vormittage um 10 Uhr vor dem Konigl. Ober-Appellationd-Gerichts-Affessor Loss, ler im Partheienzimmer des Landgerichts an.

Jahlungsfähige Rauflustige werden hierdurch aufgefordert, in diesen Termisnen zu erscheinen, ihre Gebote zu Prostokoll zu erklären und zu gewärtigen, daß ber Juschlag an den Meists und Bestsbietenden, wenn keine geschlichen Umsstände eintreten, erfolgen wird.

Gleichzeitig werden alle diejenigen, welche Realansprüche an das Grundstück zu haben verneinen, aufgefordert, solsche spätestens in dem letzten Victungs-Termine anzumelden, widrigenfalls sie damit werden präkludirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werten wird.

Pofen, den 16. August 1833. Konigl, Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Gospodarstwo rolnicze z przyległościami w Rogalinku pod Nro. 7. powiecie Szremskim leżące, do pozostałości Jana Franciszka Gromadzińskiego i iego wdowy, późniey zamężney Grossmann należące, drogą konieczney subhastacyi sprzedanym bydź ma. Taxa sądowa wynosi 887 Tal.

As a.

Termina do licytacyi wyznaczone są

na dzień 5. Listopada, na dzień 5. Grudnia r. b. i na dzień 7. Stycznia 1834, o godzinie 10. przed południem. Odbywać się będa w izbie strop tu

Odbywać się będą w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przez Naywyższego Sądu Appellacyinego Assessora Loeffler.

Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby się na terminach wymienionych stawili, z warunkami obznaymili się i licyta swoie do protokulu podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przyczyny prawne nie zaydą.

Zarazem wzywaią się wszyscy ci, którzy pretensye realne do gruntu tego mieć mniemaią, aby takowe naypóźnie w terminie zawitym za meldowali, w przeciwnym bowiem razie z takiemi wykluczeni, i im dla tego wieczne milczenie nakazanem zostanie. Poznań, d. 16. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ediftalcitation. Es ift bei uns anf die TodeBerflarung nachsiehender Perfonen angetragen:

- 1) Benjamin Gottlieb Seifert, ber im Jahre 1809, 28 Jahr alt, zum polnischen Militair ausgehoben und aus Robnlin abgeführt wurde;
- 2) Mathias Awiatkiewicz, ber 1786 geboren, im Jahre 1812 jum pelnischen heere ausgehoben, im 6. Infanterie = Regiment ben Feld= jug gegen Rugland mitgemacht bat;

3) Martin Brunsch aus Lewfower Sauland, Abelnauer Rreifes, wels cher im Jahre 1806 gum Militair ausgehoben wurde;

4) Daniel Krause, welcher vor 20 Sahren fich von Zoung entfernt hat;

- 5) ber Brauer Caspar Lifzegunefi, wel= cher por 38 Jahren fich von Deige, im Adelnauer Rreife, entfernt bat;
- 6) Andreas Prawegynsti, welcher im Sahre 1804 von Grabow als Alre restant nach Ralisch gebracht wurde. ohne feitbem Nachricht von fich gu geben;

7) ber Schneibergeselle Chriftian Grun= wald, welcher vor 20 Jahren Gied= miorogowa, Krotofchiner Kreifes, verlaffen hat;

8) Johann Greulich, welcher im Jahre 1806 ober 1807 jum polnischen Militair ansgehoben, nach Rawicz and von bort nach Danzig trans-

Zapozew edyktalny. Do Krol. Sadu Ziemiańskiego niżey podpisanego wniesiono, aby następuiące osoby za zmarle uznane zostały:

1) Benjamin Bogumil Seifert, który w roku 1809., w wieku 28 lat, do woyska polskiego zaciągnionym i z Kobylina wypro-

wadzonym został;

2) Maciéy Kwiatkiewicz, który urodziwszy się w roku 1786., w roku 1812. do woyska polskiego zaciągnionym a w 6. pułku piechoty był przy kampanii w Rossyi;

3) Marcin Brunsch z Olędrów Lewkowskich, w powiecie Odolanowskim, który w roku 1806. do woyska zaciągniony został;

4) Daniel Krause, który przed 20 laty z Zdunów się oddalił;

- 5) Kaspar Liszczyński, piwowar, który przed 38 latami z Ociąża w powiecie Odolanowskim się oddalil:
- 6) Andrzéy Prawczyński, który w roku 1804. z Grabowa iako aresztant do Kalisza transportowanym został, a od tego czasu ża. dnév o sobie nie dał wiadomości;

7) Krysztyan Grunwald, krawczyk, który przed 20 laty z Siedmio. rogowa w powiecie Krotoszyń-

skim sie oddalił;

8) Jan Greulich, który w roku 1806 albo 1807. do woyska polskiego zaciągnionym, do Rawicza a ztad do Gdańska transportowaporfirt wurde, und am letztern Orte zuletzt im Militair=Lazareth

gewesen senn soll;

9) Johann Obcenda aus Myssniew, Schildberger Kreises, ber im Jahre 1807 zum polnischen Heere ausgehoben worden;

10) Mathias Saminsfi und beffen

Bruber

11) Johann Saminsti, welche im Jahre 1822 die Stadt Massfow verlassen

haben;

12) Madislans v. Assyrdi, welcher blobfinnig am 14. September 1819 bem Pachter Samuel v. Rafinowski in Umultowo bei Posen eutstohen ist;

13) Gottlieb Langner, ber im Jahre 1821 sich von Zbung entfernt hat.

Alle diese Personen, deren etwanige Erben und Erbnehmer werden hiermit aufgesordert, sich bis spätestens im Termine den 30. August s. vor dem Deputirten Herrn Landgerichts-Nath Borresius schriftlich oder mundlich zu melden, und weitere Anweisung zu erwarten, wis brigenfalls auf Todeserklärung und was dem anhängig, nach Borschrift der Gesetze gegen sie erkannt werden soll.

Rrotoschin, ben 5. September 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

over the transfer of the transfer of

nym a w témže mieście na ostatku w lazarecie woyskowym być miał;

 Jan Oscenda z Myślniewa w powiecie Ostrzeszowskim w roku 1807. do woyska polskiego zaciągniony;

10) Maciey Sawiński i brat tegoż

- 11) Jan Sawiński, którzy w roku 1822. miasto Raszkow opuścili;
- 12) Władysław Kęszycki, który pomieszanych zmysłów, dnia 14. Września 1819. od dzierzawcy Samuelowi Kąsinowskiemu w Umultowie pod Poznaniem uciekł;

13) Bogumił Langner, który w roku 1821. z Zdunów się oddalił.

Wszystkie te wymienione osoby, sukcessorowie i spadkobiercy tychże wzywaią się, aby naydaléy w terminie dnia 30. Sierpnia r. pr. przed Deputowanym Ur. Boretius Sędzią Ziemiańskim, na piśmie lub ustnie się zgłosili i dalszych rozporządzeń oczekiwali; w przeciwnym razie na uznanie ich za zmarłych i co ztąd z prawa wynika, przeciw nim zawyrokowanym zostanie.

Krotoszyn, d. 5. Września 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

and you been wish Special france

Aufgebot. Alle diejenigen, welche aus der Kassen-Berwaltung des beim Königl. Friedensgerichte Wittowo angeffellt gewesenen Altuarius Otto, oder an dessen Amts = Caution Ausprüche zu haben glauben, werden aufgefordert, dieselben spätessens im Termine den 4. Fanuar k. J. vor dem Deputirken Hrn. Meserendarius Hecht in unserm Justruktions-Zimmer auzumelden, widrigenfalls sie mit ihren Ausprüchen an die Königl. Rasse und an die Caution werden präkludirt, und an die Person ihres Schulds werd werden verwiesen werden.

Gnefen, ben 8. August 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Poikralladung. Nachstehende, im Jahre 1828 ausgefretene Kantenissen des Ginesener Kreises, deren gegenwarztiger Ausenthaltsort bis jetzt unbekannt geblieben ist, als:

1) ber Anecht Simon Apbinefi, ge-

2) der Michael Pergynsfi, geburtig aus Pussegun,

werden hiermit aufgefordert, in ihre Heimath ungesäumt zurückzukehren und sich vor dem unterzeichneten Landgerichte wegen ihrer unerlaubten Entfernung spätestens in termino den 11. Januar 1834 vor dem Deputirten Herrn Lande

Wezwanie. Wszyscy ci, którzy by z czasu zawiadowania Kassa Król. Sadu Pokoiu w Witkowie przez bylego Aktuaryusza tegoż Sądu Otto, do teyże Kassy lub też do urzedo. wéy, przez tegoż wystawioney kaucyi, iakowe pretensye mieć mogli, i rościć chcieli, wzywaią się ninieyszém, ażeby takowe naypóźniey w terminie na dzień 4. Stycznia f. a. przed Deputowanym Ur. Referendaryuszem Hecht w sali naszéy instrukcyinéy zameldowali, gdyż w przeciwnym razie z swemi pretensyami do Król. Kassy i do kaucyi w mowie będącey wykluczonemi będą i do osoby ich dłużnika odesłanemi zostaną.

Gniezno, duia 8. Sierpnia 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Następuiące w roku 1828. zbiegli kantoniści z powiatu Gnieznieńskiego, których mieysce pobytu teraźnieyszego dotąd niewiadomem iest, iako to:

- 1) parobek Szymon Rybiński z Witkowa,
- 2) Michał Perzyński z Pyszczyna, wzywaią się ninieyszem, aby niezwłocznie do kraiu tuteyszego powrócili i przed podpisanym Sądem Ziemiańskim względem ich samowolnego oddalenia się naypóźniey w terminie dnia 11. Stycznia r. 1834. przed Depujowanym W. Rib-

Gerichts-Rath Ribbentrop Vormittags um 9 Uhr zu melben und zu verantworten, widrigenfalls ihr gesammtes jegiges und zufünftiges Vermögen konsiscirt und bem Fiskus zugesprochen werben wird.

Gnefen, ben 31. August 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

bentrop Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 9. zgłosili i tłómaczyli się, w przeciwnym bowiem razie wszelki ich teraźnieyszy i przyszły maiątek skonfiskowanym i fiskusowi przysądzonym zostanie.

Gniezno, d. 31. Sierpnia 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Avertissement. Jum Berkauf des im Broinberger Kreise Domainen = Anits Wtelno im Dorfe Budzinek unter Nro. 4 der Pråstations = Tabelle und Nro. 3 der Dorfs = Nummer belegenen, der Wittewe Barbara Elisabeth Teschke gehörigen, auf 2820 Athl. abgeschätzten Erbpachtzgrundstücks, aus eiren 17 Magdeburgischen Hufen bestehend, steht im Wege der nothwendigen Subhastation ein Biestungs = Termin auf

den 7. September c.,
den 7. November c.
und der peremtorische Termin auf
den 9. Januar 1834
vor dem Herrn Landgerichts=Nath Woltemas Morgens um 9 Uhr an hiefiger
Gerichtsstelle an. Die Taxe kann in
unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg, ben 31. Mai 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht,

Obwieszczenie. Do przedaży posiadłości wieczysto dzierzawnéy, około 17 włok mageburskich trzymaiących, w powiecie Bydgoskim, ekonomii Wtelińskiey, w wsi Wudzynku pod No. 4. tabelli prestacyjney, a Nr. 3. wieyskiey położoney, a do Barbary Elżbiety Teszke wdowy należącey, na 2820 Tal. ocenioney, wyznaczony w drodze konieczney subhastacyj termin licytacyjny

na dzień 7. Września r. b., i na dzień 7. Listopada r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 9. Stycznia 1834. r., zrana o godzinie 9. przed Ur. Woltemas Sędzią Ziemiańskim w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze. Bydgoszcz, dnia 31. Maia 1833.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Alle biejeni= gen, welche an die von bem jest verftor= benen Lepperts für feine Dienftverwal= tung als Exefutor bei bem unterzeichneten Landgerichte bestellte Cantion Unsprüche haben, werden aufgefordert, folche in bem auf ben 3. Januar 1834. Bor= mittags um io Uhr in unserm Inftructis Dudgimmer bor bem Geren Bandgerichtes Auskultator Preuß anftehenden Termine anzumelben, widrigenfalls diefelben nach fruchtlofem Ablaufe bes Termins ihres etwanigen Unfpruchs an die Caution bes Eretutor Lepperts fur verluftig erklart und damit an Die Erben beffelben werben berwiesen werben.

Bromberg, ben 2. August 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Der Gutebefizer Johann v. Dudziszenski auf Grabkowo im Krobener Kreise, und dessen verlobte Braut pegalie Caroline, Tochter
bes Kdniglichen Landgerichts-Prassoenten
v. Rembowski zu Krotoschin, haben in
bem unterm 27. September c. gerichtlich
verlautbarten notariellen Shevertrage vom
22. August c. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes für die Dauer ihres künftigen ehelichen Merhältnisses ausgeschlossen.

Dies wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Frauftabt, ben 3. Oftober 1833. Ronigt. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Wzywaią sie wszyscy, którzy do kaucyi przez zmarlego teraz Leppertsa za sprawowanie urzędu Exekutora przy podpisanym Sądzie Ziemiańskim stawionéy, pretens je maia, ažeby takowe w terminie na dzień 3. Stycznia 1834, zrana o godzinie 10. w naszéy izbie instrukcyiney przed Auskultatorem Preuss wyznaczonym podali, gdyż w razie przeciwnym po bezskutecznem upłynieniu terminu za utracaiacych swe mieć mogace pretensye do kaucyi Lippertsa uznani, i z takowemi do sukcessorów iego wskazani zostana.

Bydgoszcz, d. 2. Sierpnia 1833. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. W. Jan Budziszcwski, dziedzic dóbr Grąbkowa w
powiecie Krobskim i tegoż zaślubiona oblubienica, Pelegia Karolina,
córka JW. Rembowskiego Prezesa
Król. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, w kontrakcie przedślubnym
pod dniem 27. Września r. b. sądownie roborowanym, a dnia 22. Sierpnia t. r. przed Notaryuszem spisanym, wspólność maiątku i dorobku
na czas ich przyszłego stosunku małżeńskiego pomiędzy sobą wyłączyli.

To się ninieyszém do wiadomości

publicznéy podaie.

Wschowa, d. 3. Paźdz. 1833. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Boiktallabung. Rachbem in ber Mittageffunde bes 26. August b. 3. über bas nachgelaffene Bermbgen bes gu Ro= ffen verftorbenen Friedensgerichts-Actuars Sippolit Safubowefi ber Concureprozes erbffnet, und gur Ungabe und Befcheini= gung ber Forderungen, fo wie gur Er= flarung über die Beibehaltung bes in ber Perfon bes Juftig-Commiffars Lauber er= wahlten Interime-Curatore und Contrabiftore, ober Erwählung eines anbern Curatore und Contradiftore, Termin auf ben 2. Januar f. J. Bormittags 9 Uhr por bem Deputirten herrn Canb= Gerichte-Referendar Baron v. Richthofen in unferm Gefchaftelofale biefelbft ange= fett worben, fo werben bie etwanigen unbefannten Glaubiger, bei Berluft ihrer Unspruche sowohl an die Concursmaffe, als an die gur Debung gelangenden Gre= bitoren, gu biefem Termin mit bem Be= merfen vorgeladen, daß ihnen gur Dabr= nehmung ihrer Gerechtsame Die Wahl eines Sachwalters aus ber Bahl ber bie= figen Juftig-Commiffarien Galbach, Fied: Ier, Mittelftabt und Douglas, ober Die fdriftliche Anmelbung ber Angruche anheimgeftellt bleibt.

Frauffadt, den 9. September 1833. Abnigt, Preuf. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Gdy w godzinie południowey dnia 26. Sierpnia r. b. nad pozostawionym maiątkiem w Kościanie zmarłego Hippolita Jakubowskiego Aktuaryusza Sądu Pokoiu process konkursowy otworzonym został i do podania i udowodnienia pretensyów, oraz do deklaracyi względem utrzymania w osobie Ur. Lauber kommiss. sprawiedliwo. ści obranego kuratora i kontradyktora, lub obrania innego kuratora i kontradyktora, termin na dzień 2. Stycznia r. przyszłego zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Ur. Richthofen Baronem i Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego w tuteyszem pomieszkaniu sądowem wyznaczonym został, więc niewiadomi wierzyciele pod utratą ich pretensyy tak do mas. sy konkursowey, iak i do wierzycieli do percepcyi przychodzących, na termin ten z tem nadmienieniem sie zapozywaią, iż im do bronienia swych praw wybór obrońcy z liczby tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości Salbach, Fiedler, Mittelstaedt i Douglas lub pismienne podanie swych pretensyy się pozostawia.

Wschowa, d. 9. Września 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański

## Beilage zu No. 280. des Posener Intelligenz-Wlatts.

Subhastationspatent. Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Großherzogthum Posen und bessen Kostenschen Kreise belegene, zur Victor Graf von Szoldrösischen Concurd Masse gehörige adliche Gut Czacz nebst den dazu gehörigen Dörfern Polnisch Presse, Karznice und Xieginsi, welche nach der gerichtlischen Tape vom Jahr 1832 und resp. 1833 auf 125,321 Athl. 13 Sgr.  $4\frac{1}{3}$  Pf., nämlich

a) Czaczauf 81627 Atl. 11 Sgr. 13 Pf.,

b) Polnisch Presse auf 16700 Athl. 19. Sgr. 7½ Pf.,

c) Karznice mit dem Zinsborfe Xieginki auf 26993 Atl. 12 Sgr. 7½ Pf.

gewurdigt worden find, foll offentlich an den Meiftbietenden verkauft werden, und es find die Bietungstermine auf

ben 13. Februar 1834, und ber peremtorische Termin auf

ben 14. Mai 1834 vor dem Herrn Ober - Landes - Gerichts -Affessor Grafen v. Posadowski Morgens um 9Uhr allhier angesetzt worden. Besikfähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine die Nealitäten dem Meistbietenden werden zugeschlagen werden, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Patent subhastacyiny. Pod jurysdykcyą naszą w Wielkiem Xięstwie Poznańskim a powiecie Kościańskim położone, do massy konkursowey Wiktora Hrabiego Szoldrskiego należące dobra szlacheckie Czacz, wraz z należącemi do tychże wsiami Polska Przysieka, Karsznice i Xięginki, które wedle taxy sądowey z roku 1832 i resp. 1833 na 125,321 Tal. 13 sgr. 4½ fen., a mianowicie:

a) Czacz na 81,627 Tal. 11 sgr.

1 1 fen.,-

b) Polska Przysieka na 16,700 Tal. 19 sgr. 7½ fen.,

c) Karsznice z wsią czynszową Xięginki na 26,993 Tal. 12 sgr. 7½ fen.

są ocenione, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 14. Listopada 1833, dzień 13. Lutego 1834, termin zaś peremtoryczny na

dzień 14. Maia 1834. r., zrana o godzinie 9. przed JW. Hrabią Posadowskim Assessorem Sądu-Głównego w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemem, iż w terminie ostatnim dobra takowe naywięcey dającemu przysądzone zostaną, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne oko-

hindernisse eine Ausnahme zulassen, so wie daß jeder Licitant eine Caution pro licito von 6200 Athlr. Courant in Cours habenden Preuß. Staats = Papieren ober Posener Pfandbriefen zu erlegen verpflich = tet ift.

Nebrigens sieht während ber Subhastation und bis 4 Wochen vor dem letzten Termine einem Jeben frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen. Die Taxe nebst Kaufs, bedingungen konnen zu jeder schicklichen Zeit in unserer Regisfratur eingesehen werden.

Fraustadt, ben 8. Juli 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

liczności wyjątku niedozwolą, oraz, iż każdy zlicytujących kaucyą kaucyą pro licito w ilości 6000 Tal. w kurancie, w pruskich papierach kraiowych kurs mających, lub w Poznańskich listach zastawnych, złożyć winien.

W czasie subhastacyi i aż do 4. tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia namoniedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa i warunki kupna każdego czasu w Registraturze przeyrzane być moga.

Wschowa, dnia 8. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Das ber Burger, Kurschner und Fleischermeister Joseph Brzustliewicz und bessen jetzige Chefrau, Wilhelmine geborne Buchholz aus Pasość, burch einen vor der Heirath geschlossenen Bertrag die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgesichlossen haben, bringen wir hiermit zur öffentlichen Kenntniß.

Trzemeszno, den 11. Novbr. 1833. Abnigl. Preuß. Friedensgericht bes Mogilnoer Kreifes. Obwieszczenie. Józef Brzuszkiewicz, obywatel, kuśnierz i rzeźnik, z teraźnieyszą iego małżonką, Wilhelminą z Buchholców z Pakości, przed zawarciem stanu małżeńskiego wspólność maiątku i zarobku przez ugodę wyłączyli, co się ninieyszém podaie do publicznéy wiadomości.

Trzemeszno, d. II. Listopada 1833.

Królewski Pruski Sąd Pokoju Powiatu Mogileńskiego. Auftion. Im Termine ben 12. December c. Bormittags 10 Uhr werden zu Slepuchowo bei Obornik 1 Rutschwagen, 5 Schock Weizen und 15 Schock Roggen offentlich an den Meiste bietenden gegen gleich baare Zahlung verkauft werden, wozu wir Kauflustige einladen.

Rogasen, ben 16. November 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Boiftalcitation. Machbem über den Rachlaß des ju Swieca bei Abelnau berftorbenen Glashuttenpachtere Johann Gottfried Raboth burch bie Berfügung bom 24. April c. der erbschaftliche Liqui= Dationsprozeß eroffnet worden, fo wer= ben bie unbefannten Glaubiger bes Rach= laffes hierdurch offentlich aufgefordert, in bem auf ben 2. Januar a. f. Bormittags um 10 Uhr vor bem Depui= tirten, Justigrath Pratsch, in unserm Inftruftions = Bimmer angesetzten Ter= mine zu erscheinen, ben Betrag und bie Art ihrer Forderungen umffandlich angu= Beigen; die Dokumente, Briefichaften und fonftigen Beweismittel baruber im Driginal ober in beglaubter Abschrift vorzulegen, widrigenfalls fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart, und mit ihren Forderungen nur an bas= nige, was nach Befriedigung ber sich melbenben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleibt, werden verwiesen werben.

Uebrigens bringen wir benjenigen Glaubigern, welche ben Termin in Per-

Obwieszczenie. W terminie dnia 12. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. w Ślepuchowie pod Obornikami 1 powóż, 5 kóp pszenicy i 15 kóp żyta za gotową zapłatą publicznie naywięcey daiącemu sprzedane będą, na który termin kupienia ochotę maiących wzywamy.

Rogoźno, d. 16. Listopada 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostałością zmarłego w wsi Swiecy pod Odolanowem dzierzawcy szklaney huty Jana Gottfryda Kaboth, przez rozporzadzenie z dnia 24. Kwietnia r. b. process sukcessyonal. no likwidacyiny otworzony został. przeto wszyscy niewiadomi wierzyciele pozostałości wzywaią się ninieyszém publicznie, ażeby na terminie na dzień 2. Stycznia f. a. o godzinie 10. przed południem przed Delegowanym Sędzią Pratsch wizbie naszéy instrukcyinéy wyznaczonym stanawszy, ilość pretensyy swych, i sposób, na który oneż wynikły, dostatecznie donieśli, dokumenta, papiery lub inne dowody na takowe w oryginale lub wierzytelnym odpisie złożyli, gdyż w razie przeciwnym wszelkich służyć im mogących praw pierwszeństwa pozbawieni i z ich pretensyami iedynie do tego odesłani będą, co po zaspokoieniu zglaszaiacych się wierzycieli z massy ieszcze pozostanie.

son wahrzunehmen, verhindert werden, oder denen es hieselbst an Bekanntschaft sehlt, die hiesigen Justiz-Commissarien, Landgerichts-Rath Gregor und Justiz-Commissionsräthe Pilaski und Piglosterwicz als Bevollmächtigte in Vorschlag, von denen sie sich einen zu erwählen und mit Vollmacht und Information zu versehen haben werden.

Rrotofdin, ben 27. Juli 1833.

Fürftlich Thurn= und Tarisfches! Fürstenthums = Gericht,

W reście wierzycielom takowym, którzyby w osobistem stawienictwie na termin przeszkody mieć mogli, lub którymby tu na znaiomości zbywało, przedstawiamy na pełnomocników tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Sędziego Gregor i Konsyliarzy Pilaskiego i Pigłosiewicza, z których iednego sobie obrawszy, w plenipotencyą i informacyą opatrzyć go powinni.

Krotoszyn, d. 27. Lipca 1833. Xiążęcia: Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Der auf ben 22. b. M. zu Ottorowo zum Verkauf von 130 Klaftern Kiefernsholz anstehende Termin wird hiermit aufsgehoben.

Posen, den 20. November 1833.
Rupfe,

Landgerichts = Referentar.

Termin do sprzedaży 130 sążni drzewa sosnowego w Ottorowie na dzień 22. m. b. wyznaczony, ninieyszém się znosi.

Poznań, d. 20. Listopada 1833.

Kupke,

Referendaryusz Król. Sądu Ziem.

Heute fruh wurde meine Frau von einem gesunden Mabchen glucklich ent-

b. Stern-Gwiagbowsfi, Rapitain ber Artillerie.